# reslauer

# Unftalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Conntag einmal, Montag ameimal, an ben übrigen Eagen breimal erichein!

außerhalb pre Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. - Infertionsgebuhr fur ben Raum einer fechstbeiligen Betit-Beile 20 Bf. Reclame 59 Mf

Nr. 56A. Abend = Ausaabe.

Sechszigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Montag, den 3. Februar 1879.

### Breslauer Borfe vom 3. Februar.

Bosener Credit-Bsandbriese 95, 60–45 bez. u. Gld., do. ältere —, —. Schlenische Psandbriese 1000 Thir. 87, 35 bez. Schlesische Kentendriese 97, 65 bez. Oberschlessische Syrvoc. Gisende-Priorit. 87 Br., do. 4proc. A. 93, 50 bez. u. Gld., do. 4½ proc. F. 101, 30 Br. Breslau-Schweidnisstreiburger 4proc. 92, 50 Cld., do. 4½ proc. 98, 50 Cld., do. Stammsuchen 63 bez. u. Br. Oberschlessische Littr. A., C., D. und E. 119, 90 bez. Rechtes Over-Ufer-Bahn 106, 75 bez. n. Br., do. Stamms Priorit. 111, 75 Gld., do. 4½ proc. Prior.-Actien 100, 85 Br. Lombarden —, —. Desterr. Goldrente 64 Br. Desterr. Silverrente 54 Gld. Desterr. 1860er Loose -, -. Poln. Liquid. Pfandbriefe 54, 50 bez. Rumänen 29, 30–50 bez.

u. Gld. Desterr. Credit-Actien 385 Gld. Schlesischer Bankverein 85, 25
Gld. Breslauer Discontobank 66, 50 Br. Breslauer Wechslerbank 71
Weizen, gelber . . . . 14 60 14 20 Blb. Schlef. Boben: Credit 4% proc. 95, 75 Blb., bo. 5proc. 99, 75 beg. Oberschlesischer Gifenbahn-Bedarf -, -. Rramsta -, -. Laurabütte 65, 25 Glb. Donnersmarchutte -, -. Desterr. Banknoten 173, 85 bez. u. Br. Ruff. Banknoten 194, 85 beg. u. Br. Linke -, -. Oppelner Erbfen ....... 15 40 14 70 Cement -, -. Silesia -, -.

#### Rad - Borfe. 1 Ubr - Min.

Desterr. Credit-Actien pr. ult. 385, 50 bez. u. Br. Lombarden pr. ult. 111 bez. Galizier pr. ult. —, —. Franzosen pr. ult. 421 Gld. Laura-bütte pr. ult. 65, 25 bez. Desterr. Goldrente pr. ult. 64 Br. Desterr. Silberrente pr. ult. —, —. Bapierrente pr. ult. —, —. Ungar. Goldsrente pr. ult. 70, 90 bez. Russ. 1877er Anleihe pr. ult. 83 bez. u. Glo. Oberschlesische StammsActien pr. ult. —, —. Rechte-Oder-User-StammsActien pr. ult. —, —. Rumanen pr. ult. 29, 50 beg. u. Glb. Ruff. Noten pr. ult. 194, 75 beg. Defterr. Noten pr. ult. 173, 50 beg.

Bei ziemlich fester Stimmung hielten sich die Umfage wieder in ben beschräntten Grenzen ber letibergangenen Tage; Bahnen ftill, ausgenom-men Rumanen, die jum Schluß zu steigenden Coursen auf beseres Berlin gebandelt wurden. Orient-Anleibe I. 56 Br., do. Il. 551/4 Br.

Breslau, 3. Februar. [Amtlicher Broducten : Borfen : Bericht.] Roggen (pr. 1000 Rilogr.) unberandert, get. - Etr., Rundigungsicheine pr. Februar 112 Mart Br., Februar-Marz 112 Mart Br., April-Mai 115 Mart bezahlt, Mai-Juni 116 Mart bezahlt, Juni-Juli 118 Mart bezahlt.

Beigen (pr. 1000 Rilogr.) get. - Ctr., pr. lauf. Monat 160 Mart Br.

Beizen (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 160 Mark Br. Gerste (per 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat — Mark. Handsen — Rark. Handsen — Gerste (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark. Br., April-Mai 106 Mark Br., Mai-Juni — Juli-August — Küböl (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 247,50 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Handsen — Raps (pr. 1200 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Lauk. Monat 103 Mark Br., Pr. Lauk. Monat 103 October 56,50 Mart Br.

pr. Februar 48,20 Mart bezahlt und Br., Februar-Marz 48,20 Mart bezahlt Marz 21, -. Safer April-Mai 115, 50.

und Br., April-Mai 49,60 Mark bezahlt und Br., Mai-Juni - -, Juni-Juli -, August=September -. Die Borfen-Commiffion. Bint ohne Umfas. Rundigungspreise fur ben 4. Februar. Roggen 112, 00 Mart, Weizen 160, 00, Gerste — —, Hafer 103, 00, Raps 247, 50, Rüböl 55, 00, Spiritus 48, 20.

Breslau, 3. Februar. Preife ber Cerealien. Festsehung ber städtischen Markt-Deputation pro 200 Bollpfo. = 100 Klgr. fdwere mittlere bodfter niedrigft. bodfter niedrigft. bodfter niedrigft.

16 90 16 20 15 50 13 60 12 70 Roggen ..... 12 00 11 60 11 20 10 80 10 50 10 00 Berfte..... 14 30 12 60 12 20 11 80 pafer ..... 12 00 11 00 10 50 10 10 14 20 13 60 13 20 11 60

Rotirungen ber bon ber Sanbelstammer ernannten Commission gur Feststellung ber Marktpreise bon Raps und Rubsen. Pro 200 Zollpfund = 100 Kilogramm.

| made that I        | feine |                     | n        | rittle        | ord. Waare. |          |
|--------------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------------|----------|
| 00 00 QO 3-OE 8 55 | 98K   | 8                   | 3¢<br>22 | 8             | 904         | 8        |
| Raps               | 24    | the of the party of | 22       | ad and neg    | 20          | 17 -     |
| Winter=Rübsen      | 23    | do lin councia      | 21       | reflection to | 18          | 100-00   |
| Sommer-Rübsen      | 23    | _                   | 19       | _             | 17          | _        |
| Dotter             | 19    | T Windshield        | 17       | 1007-11       | 15          | 1.00     |
| Schlaglein         | 24    | 50                  | 22       | 50            | 20          | SHOWING  |
| Sanffaat           | 18    | ng Carried I        | 16       | 100           | 15          | 100 -100 |
| Gartoffeln per Gar | (2moi | Monthoffel          | 1 75     | Mith Mouth    | 75          | Gilnor 1 |

beste 2,50-3,00 Mart, geringere 2,00 Mart, per Neufcheffel (75 Bfb. Brutto) beste 1,25-1,50 Mt., geringere 1,00 Mt. per 5 Liter 0.20-0.25 Mart.

Borfen . Depefchen.

Samburg, 3. Februar, Mittags. (5. I. B.) [Anfang &: Courfe.] Credit-Actien -, -. Frangofen -, -.

Berlin, 3. Februar, 11 Uhr 50 Min. (2B. T. B.) [Anfang &= Courfe.] 1860er Loofe ... Credit-Actien 385, —. Staatsbahn 422, —. Lombarden —, —. Rumänen —, —. Laurabütte —. Ruff. Noten —. Ziemlich fest. Berlin, 3. Februar, 12 Uhr 20 Min. (W. T. B.) [Anfangs: Course.]

ober 56,50 Mart Br. Mai 122, —, Mai-Juni 121, 50. Rubol April-Mai 57, —, Mai-Juni Neueste Anleihe 1872 —, —. Ftaliener —, —. Staatsbahn —, —. Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) wenig verändert, gek. 10,000 Liter, 57, 30. Spiritus April-Mai 52, 20, Mai-Juni 52, 40. Betroleum Februar- Combarden —, —. Türten —, —. Goldrente —, —. Ungar. Goldrente

Berlin, 3. Febr. (B. T. B.) [Schluß:Courfe.]

|                                          | Erfte                                                                                                   | E    | epeiche. | 2 Uhr 40 Min.         |              |           |    |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|--------------|-----------|----|--|
|                                          | Cours bom 3.                                                                                            |      |          | Cours bom             | 3.           | 1 1.      |    |  |
|                                          | Defterr. Credit-Actien                                                                                  | 30   | 1388 -   | Wien turz             |              | 173       | 20 |  |
|                                          | Desterr. Gredit-Actien<br>Desterr. Staatsbahn.                                                          |      | 424 —    | Wien 2 Monate         | Ni           | 172       | 10 |  |
|                                          | Lombarden                                                                                               |      | 111 -    | Warschau 8 Tage       | \$           | 194       | 10 |  |
| -                                        | Solef. Bankberein 3.                                                                                    |      | 85 30    | Defterr. Noten        | 2.           | 173       |    |  |
|                                          | Bregl. Discontobant. &                                                                                  |      | 66 —     | Ruff. Noten           | ng           | 194       |    |  |
|                                          | Bregl. Wechslerbank. 🛱                                                                                  |      | 71 —     | 41/2 % preuß. Anleihe | eti          | 105       | -  |  |
|                                          | Schles. Bankberein                                                                                      |      | 65 40    | 31/2 % Staatsschuld   | eingetroffen | 91        | 40 |  |
|                                          | Donnersmardbutte . 3                                                                                    | 20   |          | 1860er Loofe          | fer          | -         |    |  |
|                                          | Dberfcl. Gifenb.=Bed.                                                                                   |      | 29 50    | 77er Ruffen           | -            | 83        | 40 |  |
| (5. T. B.) Zweite Devesche. — Uhr — Min. |                                                                                                         |      |          |                       |              |           |    |  |
| 1                                        | Posener Pfandbriefe.                                                                                    | 1    | 95 30    | R.D.:U.St.:Prior      | 4            | 1111      |    |  |
|                                          | Desterr. Gilberrente.                                                                                   | 130  | 54 —     |                       | Nicht        | 105       |    |  |
|                                          | Desterr. Goldrente                                                                                      | 2    |          | Bergisch=Markische    | 5            | 76        | -  |  |
|                                          | Türk. 5% 1865er Anl. 3.                                                                                 | NI S |          | Köln=Mindener         | ei:          | 102       | 75 |  |
| 1                                        | Poln. LigPfandbr                                                                                        | Mil  |          | Galizier              | 181          | 93        | 80 |  |
| 1                                        | Türk. 5% 1865er Anl.<br>Boln. LiqPfandbr<br>Rum. EisenbOblig<br>Oberschl. Litt, A<br>Breslau-Freiburger | PIE  |          | London lang           | eingetri     | 20        | 28 |  |
| 1                                        | Oberschl. Litt. A                                                                                       | 83   |          | Paris furz            | 3            | 80<br>151 | 95 |  |
| į                                        | Breslau-Freiburger 3                                                                                    | . Ye | 63 —     | Reichsbant            | en .         | 151       | 75 |  |
| 4                                        | n.=v.=u.=Si.=action.                                                                                    |      |          | Disconto : Commandit  |              | 127       |    |  |
| ١                                        |                                                                                                         |      |          | Mittags. (W. T. B.)   |              |           |    |  |
| d                                        | Courfe.] Credit-Actien -                                                                                | -, . | St       | aatsbahn —, —. Lom    | barder       | 1 -,-     |    |  |

Wien, 3. Februar, 10 Uhr 22 Min. (B. T. B.) [Borbörfe.] Credit= Actien 214, 30. Staatsbahn 242, —. Lombarden 65, 35. Galizier 216, 50. Anglo-Austrian —, —. Rapoleonsd'or 9, 32. Renten —, —. Marts

1860er Losse - - Goldrente -, - Galizier -, - Reueste Ruffen

noten —, — Goldrente —, — Ungar. Goldrente 81, 92. Ungar. Credit —, — Türkenloofe —, — Geschäftsloß, nominell. Wien, 3. Februar, 11 Uhr 5 Min. (W. T. B.) [Vorbörse.] Credit-Actien 214, 30. Staatsbahn 242, — Lombarden 63, 50. Galizier 216, 50 Anglo-Austrian 93, 50. Rapoleonsb'or 9, 321/2. Renten 61, 40. Martnoten 57, 62. Golbrente 74, —. Silberrente —, —. Silber —, —. Deutsche Reichsbant —, —. Ungarische Golbrente 81, 92. Nordbahn —, —. Ungar. Credit —, —. Fester. **Wien**, 3. Febr. (Ab. L. B.). [Schluß=Course.]

Cours bom 3. | 1. | Cours bom 3. | 1.

110 -Nordwestbabn . 9 32 1864er Loofe ... 144 30 Napoleonsd'or . . 57 57 216 30 Marknoten .... Creditactien .... 82 57 94 50 Ungar. Goldrente Unglo ..... 61 50 63 75 Bapierrente .... Unionbant .... Silberrente .. . 62 75 St.=Cib.=A.=Cert. 244 -63 75 London ..... 116 55 Lomb. Gifenb ... 217 50 Deft. Golbrente. 74 -Galizier . . . . . .

Paris, 3. Febr. (B. I. D.) [Unfangs: Courfe.] 3% Rente -, -. -. 1877er Ruffen -. 3% amort. -, -. Drient -.

| London, 3. Febr. (B. T. L<br>Italiener — Lombarden —, —               | Ti            | irten — —. Ruffen                           | Confi<br>1873er | ols                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Silber —, — Glasgow —, —<br>Berlin, 3. Febr. (W. T. L<br>Cours vom 3. | 3.) [6        | Schluß=Bericht.] Cours vom                  | 3.              | 1.                      |
| Juni-Juli 2 17                                                        | 73 50         | Rüböl.<br>April-Mai<br>Mai-Juni             | Nicht           | 56 80<br>57 10          |
| Roggen.<br>Febr \frac{12}{2}                                          | 22 50<br>22 — |                                             | eingetroffen    | 51 50<br>52 20          |
| Safer. April-Man                                                      |               | Mai-Juni                                    | offen.          | 52 40                   |
|                                                                       |               | n. (W. T. B.)<br>Cours bom<br>Rüböl. Still. | 3.              | 1.                      |
| Frühjahr 3 117                                                        | 5 50<br>7 —   | Febr                                        | Nict            | 56 —<br>56 —            |
| Frühiabr 2 11                                                         | 8 50<br>9 50  | Spiritus.<br>Loco<br>Febr.<br>April-Mai     | eingetroffen.   | 49 70<br>49 50<br>50 70 |
| Sperinterent.                                                         | 0 60          | Mai-Juni                                    | en.             | 51 40                   |

#### Telegraphische Depeschen. (Aus Wolff's Telegr. Bureau.)

auf seinem Posten zu bestimmen, blieben erfolglos. Grevy beauftragte baber Babbington mit ben Bilbung bes neuen Cabinets.

Rammer find, soweit bas Ergebnig bisber befannt wurde, brei Republifaner und zwei Conservative gewählt worden. Zwei Stichwahlen find nothwendig, Baron Reille (confervativ) und Caffagnac (Bonapartift) murden wiedergewählt. Ueber die Bahl Fourtou's und bes Oftwind magiger, aber anhaltender Soneefall ein. Grafen Mun ift noch nichts befannt.

London, 3. Februar. Glabstone schrieb an die Liberalen von Miblothian, er nehme bie Candidatur für die Grafschaft für die ernste Frage handele, ob das Land die Fortsetzung der gegenwärtigen innern und auswärtigen Ministerpolitik wunsche. - Die "Times" melbet aus Jellalabad vom 31. Januar: Jacub lehnte in einem Antwortidreiben an Cavagnari entschieben bie britische Forberung ab und lich niedrig gehalten werben. erklärte, er sei entschlossen, nach bem Befehle Schir Ali's Rabul zu vertheibigen. Balimahomed ift in Hazarpir angekommen; es verlautet, er suchte die Unterstützung ber britischen Regierung nach, schaften 100-105-110, feinste 120, abweichende 90-95; Landbutter: eventuell die Candidatur für den afghanischen Thron.

Petersburg, 3. Febr. Der "Regierungsbote" widerlegt auf Grund der durch den Moskauer Generalgouverneur vorgenommenen Untersuchung die von einem Mosfauer Blatt gebrachte Melbung: die Peft fei unweit Mostau im Dorfe Wiffotoje, 20 Berft von Servuchow, erschienen; die Krankheit, von welcher vier Menschen betroffen wurden, erwies sich als typhoidales Fieber mit regelmäßigen Verlauf. Alle Erfrankten find in der Befferung begriffen.

ben Domainengutern zugesicherte Spothet gestern unterzeichnet.

## Handel, Industrie 2c.

. Sabelichwerdt, 1. Februar. [Bom Getreide: und Broducten: Martte.] Auf bem beutigen Bochenmartte trat in Folge ftarferer Rach frage eine merkliche Breissteigerung ein, nur Erbsen und Micken blieben fast unberändert. Die Bufuhr mar der ber Bormode gleich, ber Berkehr ein mäßiger. Es wurden notirt pro 200 Bfund ober 100 Rilogramm: Beißer Beigen 17,05-17,60-18,25 Dt. (bober 0,55-0,60-0,60 Dt.), gelber Beigen 15,30 -16,15-17,05 M. (böber 0-0,55-1,15 M.), Roggen 12,50-12,80 bis 13,10 M. (böber 0-0,25-0,20 M.), Gerste 10-10,60-11,35 M. (böber 0-0,10-0,45 M.), Hafer 9,60-10,10-10,60 M. (böber 0,40-0,50 bis 0,60 M.), Erbsen 11,30—13,50 M. (niedriger 0,90—0 M.), Wicken 10 bis 10,60 M. (unberändert), Rartoffeln 4 M. (wie bisber), pro 1 Kilogramm Butter 1,70 Mart, pro 1 Tonne (= 36 Pfd.) 30 M., pro 1 Kilogr. Sped 2 M., Ralbfleifch 0,70 M., Rindfleifch 1 M., Schweinefleifch 1 M., Sammelfleisch 1 M., Rindszunge pro 1 Pfd. 0,30 M., ein Kalbsgeschlinge mit Leber 0,80-1 M., Leber allein 0,50 M., pro 1 Bfd. Bratwurft 0,75 M., Rauch fleisch 0,75 M., pro 1 Baar junge Tauben 0,60 M., pro 1 Pfd. Weißsische 0,35 M., für einen Hasen 2,50—3 M., pro 1 School Gier 2,80 M., pro 5 Liter Aepfel 0,50—0,60 M., pro 1 Pfd. Weizenmehl 13—14 Pf., Roggenmehl 12—13 Pf., Griesmehl 7 Pf. Für 1 School Langstrob 14—15 Mark. — Witterung der abgelausenen Woche mäßig kalt und trübe, heut früh —4 Gr. R., Mittags —1 Gr. R. bei Nordwind O, Barometerstand 332,8 Linien, nebelig, geftern Abend und beut frub Glatteis. - Beut Abend Schneefall.

A Reiffe, 1. Febr. [Bom Broductenmarkt.] Die Tendeng bes beutigen Wochenmarttes mar eine ausgeprägte Berfehrslofigfeit, unter welcher Die Breise jedoch nur theilweise litten. Weizen erfter und Gerste erfter und Paris, 3. Febr. Alle Bemühungen, Dufaure zum Berbleiben sweiter Sorte wurden sogar etwas höher bezahlt; Hafer dagegen mußte ind allen Sorten etwas nachgeben. Notirt wurden für 100 Klg. — 200 Bfd. Weizen 16,90—15,95—14,85 M. (erste Sorte 0,05 M. höher; zweite und dritte Sorte 0,10—0,25 M. niedriger). Roggen 12,30—12,00—11,75 M. (unsparis, 3. Februar. Bei den gestrigen zwölf Ersatwahlen zur berändert). Gerste 12,90—12,00—11,10 M. (0,45—0,10—0,00 M. höher.) Safer 10,60—9,90—9,60 M. (0,30—0,40—0,20 M. niedriger). Kartoffeln 3,75—3,00—2,50 M., Seu 6,00—5,40 M. Strob 2,60—2,40 M. Butter pro Kilogr. 2,40-2,00-1,80-1,60 M., Eier pro Schock 3,20-3,00 M. Das Better ber vorigen Boche war größtentheils naftalt. Seut trat bei

[Butter.] Berlin, 3. Febr. (Wochenbericht von Gebr. Lehmann u. Co. Louisenstraße 34.) Die bisherige Luftlofigleit bat noch weitere Fortschritte gemacht. Mittlere und geringe Gorten Bauerbutter geben trot täglich nie nachfte Parlamentswahl an, die ungewöhnlichen Umftande ber Situation | prigerer Ausgebote nicht vom Lager ab und die bafur notirten Preife fint hatten ihn bagtt bewogen, ba es fich bei ber nachsten Babl um bie nominell. Feinfte und feine Qualitaten Domanenbutter raumen fich eber wenn man ben Räufern im Preise ebenfalls - allerdings nur mäßige -Concessionen machen tann. Subbeutschland und in neuester Zeit auch wieder Amerita beeinfluffen ben biefigen Martt burch Beschidung bon frischer Baare, die in Qualität befriedigt und für welche die Forderungen unglaub

> Wir notiren ab Berfandtorte, Alles pr. 50 Klgr.: Feine und feinste Medlenburger, Borpommeriche und Holfteiner 105-115, Mittelforten 100 bis 105, Sahnenbutter bon Gutern, Schweizereien und Molfereigenoffen Pommersche 80-85, Litthauer 80, Hofbutter 100, Schlesische 80 bis 85 prima 90, Elbinger 70-75, Baierifde Land: 65, Gebirgebutter 70, Seffifche 85, Thuringer 80, prima —, Galigische, Ungarische und Mährische (fr. bier) frische 58-62, alte 30-32 M.

[Buderberichte.] Magbeburg, 2. Februar. Robauder im Breife bebauptet. Umfat ca. 81,000 Ctr. Notirungen: Melaffe obne To. 8-8,40 M., Arpstallzuder I. über 98% 69—70, bo. II. über 98% 68—68,50, Korn: auder 97% 61,40-61,80, bp. 96% 59,40-60,20, bp. 95% 57,40-58,20 Robauder, blond, 94 % 56,20—56,60, Nachproducte 89—94% 46—53 Mark. Rairo, 2. Febr. Die Gerüchte von Uneinigkeiten im Minifte- | - Raffinirter Buder fest tenbengirt. Umfat 24,000 Brobe, 5000 Etr. ge-

rium werden regierungsseitig dementirt. Rothschild hat die ihm an mahlener Zuder. Rotirungen: Raffinade ff. und f. ohne Faß 76—77, Melis ff. do. 75-75,50, do. mittel do. 74,50, do. ord. do. 74, gem. Raffinade II. mit Faß 70-72, gem. Melis I. do. 68-69, do. II. do. 66,50-67,50, Farin

mit Faß 70—72, gem. Welis 1. do. 68—69, do. 11. do. 66,50—67,50, Farin do. 58—66 Mark. — Preise pro 100 Kilo sür Posten aus erster Hand. Halle a. S., 1. Februar. Robzuder bei schlaukem Geschäft wesentlich theurer. Umsah 16,000 Ctr. Notirungen: Melasse ohne Tonne 8,20, Kornzuder 96% 60,50—60, 95% 58,80—58,60 94% 56,80—56,60 M. Nachproducte 94—89% 53—46 M. — Rassinirter Zuder underdindert in der Tendenz und in den Preisen. Umsah 33,000 Brode, 2000 Ctr. gemahlene Zuder. Notirungen: Rassinade sie ohne Faß 78—77,50, sein do. 76,50, mittel do. 76, Melis do. 75,50, gemahlene Rassinade mit Faß 74—72,50, do. Melis I do. 69—68,50, do. II. do. 68—67, Farin blond gelb do. 64 dis 62. do. broun do. 50—46 Mark. — Breise ver 100 Kilo sür Rosten aus 62, bo. braun bo. 50-46 Mark. - Breife per 100 Rilo für Boften aus

Stettin, 1. Februar. Rohgudern preishaltend, gehandelt murben feit unserem letten Bericht 14,000 Ctr. ju letten Breisen, raffinirte Budern erfreuten fich eines lebhaften Begehrs nach Frühjahrs-Lieferungsmaare.

Stettin, 1. Febr. [3m Baarenbanbel] fanben in ber bers floffenen Boche wieber in Betroleum, Schmalz und Beringen giemlich lebs bafte Umfage ftatt und ift auch ber Abzug ber Jahreszeit nach recht befriedigend gemesen.

Betroleum. Die Preise waren sowohl in Amerika als auch an ben biesseitigen Markten in ben letten acht Tagen schwankenb, schließen inden auch am hiefigen Blage wieder fester. Die Umfage waren bier ziemlich belebt und ber Wochenabzug ift recht rege gewesen. Loco 10,60-10,50 bis 10,60 M. bez., für fleinere Bartien 10 65 Dt. bez.

Raffee. Die Bufuhr betrug 1391 Ctr., bom Transito-Lager gingen 946 Centner ab. Die Auction ber Maatschappy über 89,849 Ball. Jaba und 5300 Ball. Santos bat am 29. Januar in Umfterbam ftattgefunden und ift burchichnittlich gur Tare berlaufen. Nach Ginficht ber eingetroffenen Mufter erweisen sich die bezahlten Breise mit Rudsicht auf die mangelhaften Qualitaten als theuer, auch find lettere mit febr wenigen Musnahmen für unseren Blat nicht passend, so baß diese Auctions-Raffee's bier wenig Beachtung finden durften. In der Lage bes Artitels bat fich nichts gean= bert, bas Binnenland fahrt fort, nur für ben nötbigen Bebarf zu taufen, wobnrch ber Abzug beschränkt bleibi. Notirungen: Ceplon, Blantagen 112 bis 120 Pf., Java braun bis fein braun 150-160 Pf., gelb bis fein gelb 108-125 Bf., blant und blag 100-105 Bf., fein grun bis grun 98-86 Bf., fein Rio und Campinos 82-90 Bf., gut reell Rio und Campinos 73 bis 80 Bf., ordinar Cantos und Rio 57-70 Bf. tr.

Reis. Zugeführt murben uns 100 Ctr., bom Transito-Lager gingen 133 Ctr. Für ben Confum fanden fleine Untaufe ftatt, fonft blieb bas Geschaft leblos. Rotirungen: Carolina 36—37 M., Java-Tafel- 28—29 M., Moulmaine 16—18 M., Rangoon 14—16 M., do. Tafel- 17—18 M., Arracan 14-15 M., do. Borlauf: und Tafel: 16-18 M., Bruch: 13 M.

Bering. Rach Schotten war besonders in ben letten Tagen lebbaftere Frage borhanden, der Wochenabzug ift befriedigend gewesen und die Breise blieben fest. Crown und Fullbrand wurde mit 39,50-40 M. tranf. nach Qualität bezahlt. Matties, Crownbrand 28 M. tr. bez., Ihlen Crownbrand 27-27,50 M. tr. beg., Mireb 27,50 M. tr. beg. In Norwegischem Fettbering baben wir bom Lager einige Ankaufe zu unberänderten Freisen zu melben, Kausmauns: 27—28 M., groß mittel 23—25 M., reell mittel 16—19 M. und mittel 10-12 M. tr. beg. u. gef., Bornholmer Ruftenbering 27 M. tr. gef. Mit ben Eisenbahnen sind von allen Gattungen vom 23. bis 29. d. M. 4504 Tonnen versandt, mithin Bahnadzug vom 1. bis 29. Januar 14,705 To. gegen 14,702 To. in 1878, 10,399 To. in 1877, 18,730 To. in 1876, 19,756 To. in 1875, 19,754 To. in 1874 und 23,277 To. in 1873 in saft aleicher Zeit.

Sarbellen haben in Solland eine weitere Erböhung erfahren und merden in Folge beffen hier 1876er auf 52 M. per Unter gehalten, 1875er 48 M. gef., 1874er 42 M. gef.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Graf, Barth u. Comp. (B. Friedrich) in Breslau.